## Intelligenz-Wlatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

Nº0. 72. Mittwoch, den 25. Marz 1835.

Ungekommene Fremden vom 22. Mårz.

Sr. Banquier Bochenet aus Rrafau, Sr. Fabrifant Muller aus Berlin, fr. Raufm. Krufe aus Frankfurt a/D., Sr. Raufm. Behr aus Stettin, I. in Do. 99 halbborf; Frau Rendantin Samade and Arotofdin, I. in Do. 26 Ballifchei; herr Kondufteur Buffe aus Nackel, I. in Ro. 165 Wilhelmöffe.; fr. Gutsbefiger b. Stableweffi aus Buleffe, Dr. Guteb. v. Seganierti aus Glupon, Fraul. v. Sejaniecki aus Chraplemo, I. in Do. 176 Bilhelmöftr.; Sr. Guteb. Kreglemefi aus Biniary, Sr. Geifenfieder Schwoher aus Gnefen, Sr. Bont Ortlieb aus Pudemig, fr. Raufm. Witfowsfi aus Penfern, I. in Do. 33 Mallifchei; herr Raufm. Simon aus Bongrowit, fr. Rim. Lanbichoff aus Schwerin ofD., bie grn. Rauft. Schwa= bach, Josfi, Mendelfohn, Lewi u. Simonfohn, aus Birnbaum, fr. Afm. Lubezinsfi aus Samter, Sr. Raufm. Biebo aus Grag, Sr. Guteb. Alexander aus Reuftabt af B., I. in No. 20 St. Albert; Sr. Erbherr v. Bialfoweffi aus Pierzchno, I. in Do. 154 Buttelfir.; Sr. Erbherr p. Bolowicz aus Dzialnn, Gr. Erbherr v. Radalmineft aus Rybiento, Sr. Bau-Inspector Goller aus Berlin, Sr. Raufm. Schen aus Grunberg, Sr. Raufm. Pohl aus Thorn, Br. Raufm. Mag aus Berlin, Dr. Dberforfier Toporoweffi aus Grag, I, in Do. 1 St. Martin; fr. Rendant Emmel, Sr. Registrator Roch, Sr. Gaftwirth Gronowicz aus Roften, Sr. Guteb. b. Unruh aus Rl. Munche, I. in Do. 251 Breslauerfrage; Sr. Guteb. v. Niego= lewefi aus Niegolewo, Sr. Guteb. p. Niegolewefi aus Chlewist, Sr. Guteb. b. Rierefi aus Poborfa, fr. Pachter v. Radonefi aus Mignegyno, I. in Do. 243 Breslauerftr.; fr. Burgermeifter Morit aus Betiche, fr. Guteb. Luther aus Lopuchowo, I. in Do. 384 Gerberfir.; Sr. Gnteb. v. Silemesi aus Gnefen, I. in Do. 395 Gerberfir.; Gr. Gutebefiger v. 3nchlineffi aus Brodnica, Gr. Guteb. b. Ponifierefi aus Wisniemo, Sr. Stud, b. Medig. Tripplin aus Konigeberg in

Dr., I. in No. 394 Gerberftr.; Gr. Kaufm, Allerander aus Mitostam, I. in No. 124 Magaziaftr.; Sr. Pachter Eggert aus Samoczon, Sr. Erbherr v. Janicki aus Podlefie, Dr. Kommiffarius Rurgiemeti aus Mielogen, Sr. Pachter Thiel aus Da= browfa, Frau Pachterin Urbanowicz que Czantowo, I. in Do. 168 Bafferftr. Dom 23. Mårz.

Sr. Partitulier v. Rurnatowsti aus Bogiechowice, Frau Pachterin Lesta aus Gonien, Sr. Afm. Brandes aus Glogau, I. in Do. 23 Ballifchei; Br. Major Rrafoweffi aus Golun, Sr. Bezirfe = Woyt Fibrand aus Maslowo, Sr. Kommen= barius Spiter aus Schroft, fr. Guteb. Cobesti aus Lubowo, I. in No. 33 Mallie fchei; fr. Guteb. v. Romaczfi aus Byfota, fr. Probft Zarlinefi aus Domachowo, I. in Do. 391 Gerberftr.; Gr. Juftig-Rommiff. Wifwer aus Wollftein, Frau Dberforfterin v. Schlichting aus Garben, I. in Do. 1 St. Martin; Sr. Raufm. Raifer aus Cantomyel, die Brn. Rauft. Galomonieli und Sirfdfelb aus Reuftadt b. D., Sr. Raufm, Levi, die Brn. Burger Buttner und Lindner aus Radwig, 1, in No. 20 St. Abalbert; fr. Bezirfe-Dopt Stredgfi aus Brudgewo, I. in Ro. 30 Ballifcheis Sr. Kaufm. Wendland aus Thorn, fr. Guteb. b. Awiledi aus horownica, Fran Gutebefigerin v. Miegolewota aus Dythin, Sr. Pachter v. Radoneti aus Pulwice, Sr. Pachter v. Lipoti aus Miewierg, t. in Dio. 243 Breslauerar. ; Sze. Raufmann Corli aus Memel, Sr. Erbherr v. Zochlingfi aus Granmistam, Sr. Erbherr v. Chlapoweffi aus Bonifomo, I. in No. 394 Gerberftr.; fr. Erbherr v. Wegiereffi aus Mudet, Sr. Erbherr v. Ralfftein aus Pfarefie, Sr. Pachter Sorfon aus Grynbno, Sr. Probst Krajewofi aus Al. Itowiec, I. in Do. 251 Breslauerftr.; Seer Guteb. v. Pequilhen aus Berlin, I. in Do. 165 Wilhelmoftr. and Samee, Se. Ranky Biebo and

1) Subhastationsparent. Die zum Muller Grublerichen Nachlaffe gehörige, im Pofener Rreife belegene, gerichtlich auf 4467 Rthlr. abgeschätte Glufinner Waffermuble und Die Grundflude ber Czapury : Muble, welche gerichtlich auf 3122 Mtlr. 11 fgr. 4 pf. abgeschatt morben, follen im Termine ben 14. Juli 1835, fruh to Uhr vor unferem Deput. Landgerichterathe Bonftebt, in unferem Partheienzimmer, offentlich an ben Deift= biefenben verfonft werden. Raufluftige werden hierburch mit bem Bemerten wyanaczonym, przedane bydz maig.

Patent subhastacyiny. Wodny młyn Głuszyński w powiecie Poznańskim położony, do pozostałości młynarza Grubler należący, sądownie na 4467 Tal. otaxowany, i grunta mlyna Czapury, sądownie na 3122 Tal. 11 sgr. 4 fen. ocenione, publicznie naywiecev daiącemu w terminie na dzień 14. Lipca 1835. zrana o godzinie rotéy przed Deputowanym naszym Sędzią Ziemiańskim Bonstedt w izbie naszév stron eingelaben, daß beibe Grundstücke ungestrennt verkauft werden sollen, und daß die Tare, der neueste Hypothekenschein und die Kausbedingungen in der Registrastur eingesehen werden können.

Pofen, ben 3. Januar 1835.

Konigl. Preuß. Landgericht.

weeren ole gonomental 2) Poitralcitation. Der vormalige frangbfifche Rapitain Louis Carrier, welcher am hiefigen Orte, als er im Jahre 1814 aus ber ruffischen Gefangenschaft gurudfehrte, Die Frangista geb. v. Miasfomsta heirathete, und fich am 17ten Mary 1831 bon bier nach Berlin, mit Burudlaffung feiner Chefrau, begeben hat, um angeblich von ba nach Frant= reich zurudzugeben, nach ben eingezoge= nen Rachrichten auch in Berlin arretirt und am 15. Juli 1831 über die preußi= iche Grenze nach Gotha gebracht worben, bat über fein Leben und feinen Aufent= baltBort mahrend biefer Zeit feine Rach= richt gegeben, und wird auf ben Untrag feiner Chefrau, die auf Chefcheidung wes gen boelicher Berlaffung, gegen ihn bei und geflagt bat, hierdurch aufgeforbert, gum Termine ben 12. Mai 1835, Bormittage II Uhr, vor bem Referend. Sorft nachricht von feinem Leben und Mufs enthalte fchriftlich ju geben, in bem Ter= mine perfonlich ober burch einen gehörig legitimirten Bevollmachtigten zu erschei= nen, widrigenfalls die Angaben ber RlaChęć kupienia maiący wzywzią się ninieyszém, aby licyta swoie w terminie tym podali, z dodaniem, iż grunta wspomnione bez rozłączenia sprzedane bydź maią.

Taxę, naynowszy wykaz hypoteczny i warunki kupna w Registraturze przeyrzeć można.

Poznań, dnia 3. Stycznia 1835. Król, Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Ur. Ludwik Carrier byly Kapitan woysk francuzkich, który powracaiąc w roku 1814. z niewoli rossyiskiéy, ożenił się tu z Ur. Franciszką z Miaskowskich, udał się dnia 17. Marca 1831. tu ztąd do Berlina końcem powrócenia do Francy1 - pozostawiwszy tu żonę - tamże zaś podług zasięgnionych wiadomości przytrzymanym i dnia 15. Lipca 1831. za granice pruską do Gothy odesłanym został, niedał w przeciągu tegoż czasu o swoiem życiu i swo. im pobycie żadnéy wiadomości. Zapozywa się przeto ninieyszém, na wniosek żony swoiéy, która o rozwód z przyczyny złośliwego opuszczenia iéy skargę do nas zaniosła, aby do dnia 12. Maja 1835 r. zrano ogo. dzinie 11., o życiu i pobycie swoim niśmiennie doniósł i w terminie dnia rzeczonego przed Referendaryuszem Horst osobiście lub przez należycie wylegitymowanego pełnomocnika stanał, inaczéy bowiem podanie powódki za rzetelne przyjętém, węzeł malgerin fur richtig angenommen, bie Che Zenski rozwiązanym i on za strong getrennt und er fur den schuldigen Theil winna uznanym zostanie. erflårt werden wird.

Pofen, ben 24 December 1834.

Poznań, d. 24. Grudnia 1834.

Ronigt. Preuß. Landgericht. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

3) Subhastationsparent. Die bei Ufcz belegenen, mit Dro. 1167 und 1240 bezeichneten, auf 288 Rthir. 11 Sgr. 8 pf. abgeschätten, gur Official Dalskischen erbichaftlichen Liquidatione= Prozeß : Maffe gehörigen beiden Wicfen find auf ben Untrag bes Rurators ber gedachten Maffe gur Gubhaftation ge= ftellt, und ber Bietunge-Termin auf ben 6. Mai f. J. Vormittags to Uhr ver bem Landgerichterath Fifcher im Landge= richtsgebaube anbergumt worden.

Die Tare fann in unserer Registratur

eingesehen werben. Bothang as .1681 so

Bugleich werden die unbefannten Realpratendenten zu dem obigen Termin unter ber Bermarnung vorgetaben, baf ble Ausbleibenben mit ihren etwanigen Reglanipruchen auf die Grundftucke mer= ben pracludiet, und ihnen beshalb ein ewiges Grillschweigen auferlegt werben dniale. Maja 1835 r. oran odnig

Echneidemubl, ben 18. Decbr. 1834.

wylegityma wanego pelnomuchika stanal, inaczey bowiem podanie powo-

dki za zwetelne przyjętem, wezel kale

Ronigl. Preus, Landgericht. Horst esoblecie hib praez marchane

Patent subhastacyiny. Dwie laki przy Uściu położone, liczbami 1167, i 1240 oznaczone, do massy spadkowo likwidacyjney J. X. Dalskiego Officyała należące, na 288 Tal. II sgr. 8 fen. ocenione, maią być na wniosek kuratora rzeczoney massy w drodze subhastacyi przedadane. Termin licytacyiny wyznaczonym iest na dzień 6. Maja r. b. zrana o godzinie ro. przed W. Fischer Radzcą Sądu Ziemiańskiego w tuteyszy doniu sądowym.

Taxa w Registraturze naszéy przey. rzaną być może. Co i ing di ing dan

Zarazem zapozywaią się na powyższy termin niewiadomi pretendenci realni pod zagrożeniem, iż niestawaiący z pretensyami swemi realnemi lakieby do nieruchomości tych mieć mogli z natożeniem im wiecznego milczenia wykluceni zogum Termine ben 19. Mar spiere

Pila, dnia 18. Grudnia 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański, enthalts juniefled zu geben, in dem Ker-

adoc personted ever barch cinear gehiefe

legitimirten Bereilmäckelaten zu erscher-

nen, widrigenfalls die Rugalen ver Klas

4) Poitral Citation. Mittelft ge= Zapozew edyktalny. Moca skargi gen bie Erben bes Samuel v. Domowiensfi gerichteter Provocatione=Rlage pom 27. v. M. hat ber Dbrift Balentin v. Gfor= gewöfi, als Eigenthumer ber Guter Groß, Wyfocto und Smardomo Abelnauer Rreis fes, barauf angetragen, die Erben bes Samuel von nowowiensti, fur ben im Spoothekenbuche biefer Guter Rubr, II. Do. 1. eine Protestation wegen eines Gi= genthume-Unspruche auf bas Gut Groß= Whifodo und einen Untheil von Smar= bowo eingetragen ift, zu verurtheilen, ihre Unspruche aus Diefer Protestation geltend gu machen und reip. innerhalb 4 Wochen bie Rlage wegen bes gerühmten Gigen, thumerechte anzustellen, in Entstehung beffen aber ihnen bamit ein ewiges Stille skarge wzgledem chelpionego prawa und Infruction ber Gache einen Termin porządzić. Wyznaczyliśmy przeto Sorn angesett, ju welchem wir bie unbes dzien 14. Maja 1835, o godzinie fannten Erben bes Samuel v. Nowowi= gtey przed poludniem przed Referenensti mit ber Anweisung vorladen, fich daryuszem Ur. Horn, do ktorego

prowokacyjney naprzeciw sukcessorom po Samuelu Nowowieyskim pod dniem 27. z. m. zaniesionév W. Wa. lenty Skorzewski Pułkownik iako właściciel dóbr wielkiego Wysocka i Smardowa w powiecie Odolanowskim położonych, wniósł o to, aby sukcessorowie Samuela Nowowieyskiego. dla którego w księdze hyroteczney dobr tychże Rubr. II. No. I. protestacya względem prawa własności na dobra wielkie Wysocko i na część Smardowa zapisana iest osadzeni zostali, prawa swoie z téy protestacyi pochodzić mogące sądownie wywieść i resp. w przeciągu czterech tygodni fcmeigen aufzuerlegen und die Loschung wlasności zanieść, w przeciwnym raber gebachten Protestation anzuordnen, zie tymże wieczne milczenie nakazać, Wir haben gur Beautwortung biefer Rlage i zmazanie rzeczoney protestacyi rozauf ben 14. Mai 1835. Bormiten do odpowiedzi nanskarge takowa, taas um o Uhr vor bem Referendarius oraz instrukcyi sprawy termin na entweber por poer fpateftene in biefem niewiadomych sukcessorów Samuela Termine ju geflaren, ob fie ben geruhme Nowowieyskiego z tem zape zywamy ten Unfpruch gu haben bermeinen und zaleceniem, aby przed, all o naydabenfelben innerhalb 4 Bochen im ordent: leg w terminie tymže oświadczyli, lichen Bege Rechtens ausführen wollen, czyli mniemaia mieć prawo, którem oder ob fie es auf rechtliches Berhor und sie chelpią i czyli takowe w przeciągu Ertenntnif über bie. Diffamatione aflage: 4 tygodni zwyczayną dregą prawa ankommen zu laffen gemeint find, in welst udowodnie chien; albo czyli myśla s chem legtern galle fie in bem anberaum: zdad rzecz cała na prawna rozprawe ten Dermine fich gehbrig melben und auf i wydae sie maigcy na skarge dyffa-

bie Infiruction ber Cache einfaffen muf= macying wyrok, w ktorym ostatnim angesetten Termine werden fie aber ber Diffamation in contumaciam fur geftans big und die gerühmte Rlage innerhalb 4 Wochen anzustellen für schuldig geach= tet, in beffen Entstehung aber ihnen ein emiges Stillschweigen bamit auferlegt merden.

Rrotoschin, ben 9. Februar 1835.

Ronigl. Preug. Landgericht. 5) Bittalcitation. Nachdem über ben Nachlaß bes, ben 9. August 1834 geftorbenen Landgerichte = Rathe Johann quibatione-Prozef eroffnet und bie Beit ber Eroffnung auf die Mittageffunde ben 29. Dezember c. festgefett worden, fo werben bie unbefannten Glaubiger bes Gemeinschuldners hierdurch offentlich auf= gefordert, in dem auf ben 28. April f. 3., Vormittage um 9 Uhr, bor bem Deputirten, Landgerichte-Rath Gachfe, weder in Perfon, ober burch gefetlich julaffige Bevollmachtigte zu erscheinen, ben Betrag und die Urt ihrer Forberun=

fen. Im Falle bes Ausbleibens in bem razie w terminie oznaczonym należy. cie się stawić i na instrukcya sprawy odpowiadać powinni. W razie zaś niestawienia się w terminie przeznaczonym uznani będą zaocznie za przyznawających dyffamacyą oraz za obowiązanych w przeciągu 4 tygodni zanieść skargę o rzecz z którą się ! chlubia, gdyby zaś tego nie dopeł-? nili, wieczne w téy okoliczności nakazane im będzie milczenie.

Krotoszyn, dnia 9. Lutego 1835. Król, Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Gdy nad pozostałością w dniu ogo Sierpnia 1834. zmarłego Jana Krystyana Mol-Christian Molfow, ber erbichaftliche Ets kow Sedziego Ziemiańskiego process sukcessyino - likwidacyiny otworzonym i czas otwarcia na godzinę poludniowa dnia 29. Grudnia r. b. posta- u nowiony został, przeto niewiadomi wierzyciele wspólnego dłużnika ninieyszém publicznie się zapozywaia, ażeby się w terminie peremtory. cznym na dzień 28. Kwietnia r. angesetzten peremtorischen Termine, ent= p. zrana o godzinie gtey przed Delegowanym Ur. Sachse Sedzią Ziemiańskim naznaczonym osobiście lub przez prawnie upoważnionych pełgen umftanblich anzuzeigen, bie Dofus nomocnikow stawili, ilość i rzetelmente, Briefschaften und sonstigen nosé swych pretensyów okolicznie Beweismittel barüber im Driginal podali, dokumenta, papiery i inne ober in beglaubter Abschrift vorzules dowody nato w oryginale lub w ko. gen und bas Rothige zum Protofoll zu piach wierzytelnych złożyli i co poverhandeln, mit ber beigefügten Bermars trzeba do protokulu obiaśnili, albo-

nung, baf bie im Termine ausbleibenben und bis zu bemfelben ihre Unipruche nicht anmeldenden Glaubiger, aller ihrer et= wanigen Borrechte für verluftig erflart und mit ihren Forberungen nur an bag= jenige, was nach Befriedigung ber fich meldenden Glaubiger von der Maffe noch ubrig bleibt, werden verwiesen werden. Bebrigens bringen wir denjenigen Glaubigern, welche ben Termin in Perfon wahrzunehmen verhindert werden, ober benen es biefelbft an Befanntschaft fehlt, bie biefigen Juftig-Rommiffarien als Be= pollmächtigte in Borichlag, von benen fie fich einen zu remablen und benfelben mit Bollmacht und Information gu verfehen haben werden.

Fraustadt, ben 29. December 1834. Ronigl, Preuf. Landgericht.

dorring in Chindria a 83 m.

wiem w razie przeciwnym w terminie niestawaiący i aż do tegoż swych pretensyów niepodaiący wierzyciele za utracaiących wszelkie prawo pierwszeńswa uznani a ze swemi preten. syami odesłani zostaną iedynie do tego, cokolwiek po zaspokoieniu zgłąszających się wierzycieli ieszcze zostanie. Zresztatym wierzycielom, któ. rzy powyższego terminu osobiście odbyć niemogą lub którym tu na znaiomości zbywa, tuteyszych kommissarzy sprawiedliwości za pełnomocników się proponuje, z których sobie iednego obrać i tego w potrzebna plenipotencyą i informacyą zaopatrzyć

Wschowa, dv. 29. Grudnia 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

6) Loiktalvorladung. Der Ludwig Knopf, ein Sohn des zu Tarnowo bei Magrowiec verstorbenen Erbyächters Ferdinand Knopf hat sich im Mai 1825. mit der Wilhelmine Bode verehelicht, dieselbe aber bald darauf verlassen. Seit dem ist sein Aufenthalt unbekannt, und die Shefrau hat wegen döslicher Verlassung auf Trennung der She geklagt. Zur Beantwortung der Klage und Instruktion der Sache haben wir einen Termin auf den 30. April c. vor dem Deputirten Landgerichtsrath Ribbentrop in unserm Instruktionszimmer anderaumt, und laden den Ludwig Knopf hierzu unter der Verwarnung vor, daß im Kall seines Ausbleisbens alle in der Klage vorgetragenea Thatsachen in contumaciam für gestanden werden angenommen werden, und die Trennung der She nach Ableistung des Dilizgenzeides ausgesprochen werden wird. Inesen, den 18. December 1834.

7) Subhastationspatent. Das in der Stadt Zersowo unter No. 118 belezgene, dem Makary Rybicki gehörige Grundstück nebst Zubehör, gerichtlich auf 547 Atl. abgeschäft, soll im Wege der nothwendigen Subhastation verkauft werden.

Hiezu haben wir einen Termin auf ben 29. April 1835 vor bem Deputirten Herrn Landgerichtstrath Ribbentrop Bormittags um 9 Uhr hiefelbst anberaumt und laden Kaussusige bazu vor.

Bugleich werden hiemit alle unbekannsten Realpratendenten Behufs Wahrnehsmung ihrer Gerechtsame unter ber Berwarnung vorgeladen, daß die Ausbleisbenden mit ihren Ansprüchen an das Grundftuck pracludirt und ihnen damit einewiges Stillschweigen auferlegt werden wird.

Gnefen , ben 8. December 1834. Ronigl. Preuß. Land=Gericht.

8) Bekanntmachung. Der Florian Weinrauter und die verwittwet gewesene Warbara Kosicka geborne Witte, jest verehelichte Weinrauter, beibe zu Lubon wohnhaft, haben burch die vor und gesschlossenen Verträge die Gemeinschaft der Süter vor Eingehung der She ausgesschlossen, welches hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Posen, den 2. Marg 1835. Konigl. Preuß. Friedensgericht.

Patent subhastacyiny. Nieruchomość z przynależytością pod liczbą 118. w mieście Zerkowie położona, Makarego Rybickiego własna, na 547 Tal. sądownie oszacowana, w drodze konieczney subhastacyi sprzedaną bydź ma.

Tym końcem wyznaczyliśmy termin na dzień 29. K wietnia 1835. zrana o godzinie 9téy przed Deputowanym Sędzią Ribbentrop tu w mieyscu, na który chęć maiących nabycia zapozywa się.

Zarazem wzywa się ninieyszém wszystkich pretendentów realnych do dopilnowania praw swych, z tém ostrzeżeniem, iż nie zgłaszaiący się z pretensyami swemi do nieruchomości wykluczeni i wieczne nakazane im będzie milczenie.

Gniezno, dnia 8. Grudnia 1834. Król. Pr. Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Podaie się ninieyszem do publicznéy wiadomości że Florian Weinrauter i Barbara z Wittów owdowiała Kosicka teraz zamężna Weinrauter w Lubonie zamieszkali, na mocy kontraktu przedślubnego, przed nami zawartego, wspólność maiątku pomiędzy sobą wyłączyli.

Poznań, dnia 2. Marca 1835. Król, Pruski Sąd Pokoju.

## Beilage zum Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Nro. 72. Mittwoch, ben 25. Mar; 1835.

9) Subhastationspatent. Die, zu bem Bincent v. Westerökischen Nach= lasse gehdrige, aus den Gutern Xiążno, Palczin, Stotniki und Palczinek beste= bende, im Wreschner Kreise belegene Herrschaft Xiążno, welche von der Propinzial=Landschaft zu Posen auf 67,420 Mthr. 20 Sgr. 10 Pf. abgeschäft worzben, soll im Wege der nothwendigen Subhastation verkauft werden.

Hierzu haben wir einen Bietungster= min auf ben 6. Juli f. Morgens um 9 Uhr hierselbst vor dem Deputirten Landgerichtsrath von Potrykowski anbe= raumt.

Die Taxe, ber Hypothekenschein und bie Kaufbebingungen konnen in unserer Registratur einzesehen werden.

Gnefen, ben 3. December 1834. Ronigl, Preuß, Landgericht.

Patent subhastacyiny. Maiętność Xiążno, do pozostałości Wincentego Węsierskiego należąca z wsiow Xiążna, Palczina, Skotnik i Palczinka składaiąca się, w powiecie Wrzesińskim położona, która przez Landszaftę Prowincyi Poznańskiey na 67,420 Tal. 20 sgr. 10 fen. oszacowaną została, w drodze konieczney subhastacyi sprzedaną bydź ma.

W tym celu wyznaczyliśmy termin licytacyjny na dzień 6. Lipca r. p. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Radzcą Sądu Ziemiańskiego W. Potrykowskim w posiedzeniu Sądu naszego.

Taxa, attest hypoteczny i warunki nabycia w Registraturze naszéy przeyrzane bydź mogą.

Gniezno, dnia 3. Grudnia 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

10) Subhastationspatent. Im Auftrage bes Ronigl. Landgerichts ju Frau-Radt haben wir im Wege ber nothwendis gen Gubhaftation einen Termin gum bf= fentlichen Berfauf ber, ben Freihauster George Liebertichen Erben gehörigen, und gu Maffel, Krobener Kreifes, snb No. 23 belegenen, aus einem Wohngebaude nebft Bubehor, 8 Stud Meder incl. einer Diefe, fo wie außerdem noch aus Biefen be= ftebenben Wirthichaft, welche im Gangen auf 1129 Mthl. 15 fgr. gewürdiget wor= ben, auf ben 22ften Jung c., Bor, mittage um 9 Uhr, in unferm Gerichtes Lofate anberaumt, zu welchem wir be= fitfahige Raufer hiermit einladen.

Zugleich werden die unbekannten Resalprätendenten unter der Verwarnung hiermit vorgeladen, daß die Ausbleibens den mit ihren etwanigen Realansprüchen auf das Grundstück präckudirt werden, und ihnen deshalb ein ewiges Stillschweis

gen auferlegt wirb. Die Tare fann gu jeber ichicklichen

Beit in unserer Registratur eingesehen werben.

Mawicz, ben 28. Febr. 1835.

Ronigl. Preug. Friedensgericht.

Patent subhastacyiny. W poleceniu Królewsko Sądu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczyliśmy do publicznéy sprzedaży drogą konieczney subhasiacyi gospodarstwa, sukcessorom Woyciecha Liebert przynależącego się, a w Masłowie powiatu Krobskiego pod No. 23. polożonego, z domu z przyległościami, iako i 8 sztuk roli, z których iedna łąkę w sobie zawiera, niemniéy i dwóch łąk składaiącego się, które ogółem na 1129 Tal. 15 sgr. otaxowane zostało, termin na dzień 22. Czerwca r. b. o godzinie gtéy w posiedzeniu urzędowania naszego, na który zdolność do kupna maigcych interessentów ninieyszém wzywamy.

Zarazem zapozywamy nieznaiomych pretendentów z ostrzeżeniem, że niestawaiący z mianemi do gruntów pretensyami rzeczowemi prekludowani i wieczne im z tego względu milczenie nakazanem zostanie.

Taxa każdego przyzwoitego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Rawicz, dnia 28. Lutego 1835. Król. Pruski Sąd Pokoju.

11) Subhastationspatent. Das im Roftenschen Rreife, im Dorfe Racot sub Dto. 24. belegene Windmuhlengrundftud, beftehend aus einem Duhlberge, Wohn= baufe, brei Morgen Magbeb. Acter und einem Baumgarten, welches nach ber ge= richtlichen Tare, welche eingesehen wer= ben fann, auf 71 Rthl. 20 fgr. gewurdigt worden ift, foll zufolge Auftrage bes Ronigl, Landgerichts zu Frauftadt im Wege ber nothwendigen Subhaftation offentlich an ben Meifibietenben verfauft werden, und ber Bietungstermin ift auf ben 22ften Juny c. in unferm Ge= richte-Locale angesett, welcher besitfabi= gen Kaufern hierdurch bekannt gemacht mirb.

Roffen, ben 9. Marg 1835. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

12) Bekanntmachung. Der herr Anton v. Boguslawski und die verwittswete Frau Zasadzinska, Catharina geb. Lukanowska, haben vor Eingehung ihrer Che mittelst Vertrages vom isten März d. 3. vor uns die Genteinschaft der Güster hinsichts des Eingebrachten und des Erwerdes ausgeschlossen.

Inowraelaw, ben 2. Mary 1835. Konigl, Preuß. Friedensgericht.

Patent subhastacyiny. Grunt młynarski w powiecie Kościańskim w wsi Racocie pod No. 24. położony, składający się z młyniska, domostwa, trzech morgów roli magdeburskich i ogrodu owocowego, który podług sądowey taxy, która u nas przeyrzaną bydź może, na 71 Tal. 20 sgr. otaxowany został, ma bydź w zleceniu Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie drogą konieczney subhastacyi naywięcey dającemu sprzedany.

Tym końcem wyznaczony został termin licytacyjny na dzień 22go Czerwca r. b. w lokalu urzędowania naszego, o którym się zdolność kupienia posiadaiących ninieyszém uwiadomiaia.

Kościan, dnia 9. Marca 1835. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Obwieszczenie. JPan Antoni Bogusławski i JPani Katarzyna z Lukanowskich owdowiała Zasadzińska, wyłączyli przed zawarciem ślubu małżeńskiego, skutkiem zawartego przed nami w dniu 1. Marca r. b. kontraktu, wspólność tak co do wniesionego, iako też i dorobnego maiątku.

Inowraciaw, d. 2. Marca 1835. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Bekanntmachung. Meinem Schwager, bem Friedensgerichte = Range= liften Aurelian Gloger, habe ich por einis ger Beit in Gemeinschaft mit meinem ieht verfforbenen Bater, Ignag Bojnies wicz, eine gerichtliche Special-Bollmacht gur Beforgung meiner Ungelegenheiten, namentlich in Beziehung auf den nach= laff meiner verftorbenen Mutter und Die bagu gehörige, in Schrimm belegene Brauerei ertheilt. Dieje Bollmacht wi= berrufe ich hiermit, und werde ich burchaus feine bon meinem Schwager in meinem Mamen etwa abzuschließenbe Bertrage u. f. w. genehmigen.

Pofen, den 21. Marg 1835.

Salomea, geb. Wojniewicz, verw. gewes. Brykczyńska, jett verehel. v. Kirschen= ftein.

Guftav von Kirschenstein, Posihalter zu Kostrzyn, als Chemann. Obwieszczenie. Przed nieiakim czasem udzieliłam wspólnie z n.oim teraz zmarłym oycem Ignacem Woy. niewicz, szwagrowi memu Aurelianowi Gloger Kanceliście Sądu Pokoju sądowną plenipotencyą specyalną celem trudnienia się mymi interessami, mianowicie co się tyczy pozostałości po zmarłéy matce moiéy, i do niéy należącego w Szremie będącego browaru. Tę plenipotencyą odwoluię ninieyszém i żadnych przez mego szwagra w imieniu moim zawrzeć się mogących ugód etc. nie przyimę.

Poznań, dnia 21. Marca 1835.

Salomea z Woyniewiczów, owdowiała Brykozyńska, teraz zamężna Kirschenstein. Gustaw Kirschenstein Poczmistrz w Kostrzynie iako małżonek.

14) Sprzedaż owiec. W Pohlschildern, dobrach Hrabiego Hardenberga, dwie mile od Lignicy i Parchwitz w Śląsku, znayduie się sprzedaż
40 baranów czystego gniazda Merynosów, iako też 400 dobrze poprawnych
dwu — zż do pięciuletnich — maciór. Owce te są zdrowe i wolne od
wszelkich chorób dziedzicznych. Welnę z nich ciągle przez pięć lat zakupywał pewien dom fabryczny w Anglii. Chcący owiec tych nabydź, raczą się zgłosić w téy mierze do urzędu ekonomicznego w Pohlschildern.

-----